# Allgemeiner Oberschlesischer Anzeiger.

(Gerausgegeben von Pappenheim.)

3molfter Jahrgang. Biertes Quartal.

Mro. 98. Ratibor, den 7. December 1822.

Die Barabla,

bie Soble zu Actelet in Ungarn. (Aus Dede's Manuscript.)

Die Dracht und Die unendlichen Bergierungen, Die Gruppen, Tempel, Diefchen und Gaulen = Sallen Diefes Maturmunbers ju fchilbern, murde bie Reber bes phanta= fiereichften Dichters und ber Dinfel eines Rapbael, Titian, Bernet und David fich pergeblich bemuben; benn wo hat je bie Reder eines Dichtere ober ber Pinfel eines Karbenfunftlere die Ratur fo bargeftellt, wie fie wirklich ift? Die Acteleter Soble muß man feben, um fich eine richtige Borfellung von ihrer wundervollen Schonheit machen zu founen. Um aber dem Lefer wenigstens einige duntle Begriffe babon gu verschaffen, fuge ich eine turze Befdreibung ihrer mertwurdigften Gegenftande bei.

Das Dorf Actelet liegt in den fudbitlichen Fiby oder Borgebirgen der Karpas ten, im Golmer Comitat. Geine Bemohner find insgefammt Ebelleute und feine Umgebungen unbedeutende Unboben, beren Meußeres ichon, bas Raltsteingeprage an fich tragt. In einer Diefer Unboben, beren Dberflache fruchtbare Beigenfelber euthalt. befindet fich bie gedachte Soble. Der Gin= gang in Diefelbe ift von ber Weftfeite, und fo geraumig wie eine große Saustbure. Die erfte Soblung ift ein breiter in bitlicher Richtung fortlaufender Gang, welcher bann nordwarte fich wendet, und fo geraumig und hoch wird, daß man fich bald in einem alten Rlofter, bald in einer alten Ritterburg und bald wieder in einer großen gothischen Rirche zu befinden mabnt. und in der That veroffenbart fich ber Karafter bes gothischen Bauftyle an ber Dede und ben Seitenwanben faft bei jedem Schritte, burch taufenbfaltige Riguren und Bergierungen. - Die Derts mirdigften bavon find, wie mir mein Rabrer, ber Schmidt bes Drte, welcher, außer ber ungarifchen Sprache noch lateinisch und flovatisch rebete, fie nament= lich angefahrt bat, folgende: die Borballe, bes, beinahe eine halbe beutsche Meile langen unterirbifchen Pallaftes; Die Winfelhohle; Die guchebohle; ber indische Altar, feine Grundlage ift ein runder Ralffelfen, und über demfel= ben eine, wie übereinander liegenbe Broote aussehente Tropfftein-Figur, rechte am Alltar ber Borhang, bann folgen bie Bolfen, ber Rachelofen, bestehend aus brei Saulen mit Gefimfen. Sinter Diefem ift bie große Rirche, eine Wolbung, Die wenigstens 60 guß boch und fo breit wie eine geraumige Rirche ift. In ber Mitte berfelben fichet eine, ber Geftalt eines Priefters gleichenden Tropffteinfaule. Un ber Geitenwand ift ber große Altar, vor Demfelben ein Priefter mit zwei Diniftran= ten; erfterer besteht aus ungahligen Gaulen mit mannigfachen Bergierungen. Dicht neben bem Altar fichet bie Rangel fo nas turlich ba, als wenn fie Beil und Dei= Bel bes Bilbnere ausgehauen hatten. Dun folgen bie Artischofe und ber Blasebalg. Rach biefen bildet bie Sohle wieder eine breite und hohe Rluft. welche die fleine Rirche genannt wird. In berfelben find: die Jungfrau Maria, ber fleine Altar und die 3 Thurme. Rach biefen gelangt man gu einem Ralf= fleinfelfen, auf meldem Menfchenfopfen und Buften gleichenbe Figuren fichtbar find, welche bie 12 Apostel genannt werben. In einer geringen Entfernung fieht links an der Wand ein Kalkfelfen,

in Geffalt einer Bahre, und wird ber Sarg genannt. Rechts an ber Scitenwand rauscht ein Fluß, ber an verschiedenen Stellen unter dem Kalkfelsen sein
Bett aufgeschlagen hat und der Acheron
heißt. Nun folgen: die große Sohle,
die Statur zum heiligen Johannes,
der Engel, der große Garten. Die
Hohle wird hier wieder sehr breit, und
hat auf dem Boden mehrere Sinschnitte,
die wie Wagengleise aussehen, und durch
ihre lavaartige Masse andeuten, daß unterirdisches Fener mehr als das Wasser
zur Schöpfung dieses Labyrinths beigetragen bat.

Eine hohe und starke Tropssteinsaule beißt: ber alte Moses. Nun folgt ber Thron, eine ppramibenformige Tropssteinsaule, neben welcher ein kunstlicher Triumpfbogen angebracht ist. Auf einer danebenstehenden andern Saule ist zu Sheren des Erzherzogs Palatinus die Inschrift angebracht:

Josephus, Archidux Austriae Regni Hungariae Palatinus Pater Patriae, Latebras subterranei Antri Baradla vedit.

Bon hier kommt man zu bem heilisgen Michael, bem schwarzen Raspuziner, ber Saule des Erzberzogs Ferdinand, zu den Kuraffier = Reistern und Palatind = Nusaren. Die Doble ift hier gegen 40 bis 50 Auß hoch

und 80 Fuß breit, und enthalt ben Calparienberg mit feinen 12 Stationen bes bittern Leidens, wie fich jedoch pon felbit verftebet, burch die menichliche Einbildungefraft. Dach bem Calva= rienberge folgt ber Parnag, auch ber donneififche Berg genannt. Sier ftebet man wie bezaubert ftill, und weiß nicht wohin man feine Alugen zuerft men= ben foll. Die schonften Grotten, Dies fchen, chprefifche Tempel und Pagoben mit ungahligen Tropffteinfaulen verziert, bie fo weiß find, wie ber feinfte cara= rifde Marmor, mandeln die Soble in einen wahren Feenpallaft um, und dar= um hat man diefer Stelle auch den Da= men Parnag, das Sans-Soucis ber Gotter, beigelegt.

Die Synagoge ist auf einer andern Stelle, und durfte an Zahl und Pracht ber Gaulen vielleicht, den ehemaligen Tempel Salamonis übertreffen.

Shen so bietet der Konigssal an Säulenpracht und Menge der Verzierungen alles dar, was die wärmste Phantasse sich nur immer schaffen kann. Das Ganze dieser Prachtwerke heißt das Paradies, und enthält noch mannigfaltige andere Gegenstände, wovon aber nur der Brillant, eine carmesinfarbige und sehr bligende Tropssteinmasse, einer Erwähnung verdienen. — Diese hochst merkwürdige Sohle hat, so viel man bis jest weiß, nur in Java eine Mitschwesser.

Sinfichtlieb ihrer Entstehung find die Meinungen fehr getheilt, indem fie einige ber Gewalt des Feuers, andre ber bes Baffere gufdreiben; mahricheinlicher fcheint es mir, daß unterirdifche Brande, vielleicht unter Ginwirfung des Waffers, bie Schöpfer biefes aus gabllofen laby= rinthischen Gangen bestehenden Datur= wunderwerks find. Das Baffer, welches von ber Dberflache des Berges eindringt, oder vielleicht auch die Bergquellen, lofen die Ralfmaffen auf, fallen dann ropfenweise von der Decke oder Soble berab, und haben in den Sahrtaufenden feit ihrer Entstehung die gabllofen Figuren, Gaulen und Bergierungen gebildet, und werden beren noch mehrere berborbringen.

Die Höhle hat an 6 Stunden im Umfange, enthält auch in ihrem Innern einen See, aus welchem auf der entgegengesehten Seite des Berges ein Bach hervorströhmt, welcher eine Mühle treibt. Ich feuerte an verschiedenen Stellen ein Pistol ab, und der Donner des an den Wänden der Schluchten sich brechenden Echos glich dem von einer 12 pfündigen Kanone.

3mar habe ich in ber an Naturwuns bern so reichhaltigen Schweiz, in Frankreich, Deutschland, England und Amerika schon viel Merkwürdiges und Schönes gesehen, aber alles dieses übertrifft die Doble von Actelek.

#### Befanntmadung.

Montage ben 16. December c. werden in hiefiger Pachofe = Niederlage

unter bem Rathbaufe.

23 Centner 5 Pfund Brutto = Gewicht Hamburger raffinirter Zucker in Quantistaten zu Ceptnern offentlich an ben Meistsbietenben und gegen Erlegung der darauf ruhenden Abgaben verkauft werden, woszu Kaussustige hierdurch, an besagtem Lage Bormittage 11 Uhr zu erscheinen, eingleaden werden. Ratibor, ben 4. Decbr. 1822. Konigl. Haupt = Steuer = Amt.

#### Befanntmadung.

Bur anderweiten zichrigen Berpachtung des dem Kranken = Justitut zu Ratibor gehörigen Ackerstückes von 6 großen Schst. Ausstaat zu Brunnek, haben Wir auf den Antrag des Borstehers des ges dachten Instituts einen Termin auf den 18. December d. J. Bormittags um 10 Uhr in der hiesigen Gerichts = Kanzlen anberaumt, zu welchem Pachtlustige mit dem Beisigen vorgeladen werden, daß die Pacht = Bedingungen in der hiesigen Registratur zur Einsicht vorgelegt werden sollen.

Chlof Ratibor den 1. Decembr. 1822.

Schloß Ratibor.

### Angeige.

Ganz neue Briden, marionirten Lachs, hollandische Karinge und Kase, Brabanter Sarbellen, Eremser Senft und feinen Jamaisa Arak, diverse Eigarren, alle Sorten Ermlerschen Rauch = und Schnupftaback, wie auch noch aus mehreren andern beliebten Fabriken erthielt eben und offeriet zu ben billigsten Preisen

Ratibor, den 3. December 1822.

## Mngeige.

Ich biu gesonnen mein, in ber langen Gaffe unweit vom Ringe sub Nro. 87 belegenes Saus aus freier Sand zu verkaufen. Rauflustige belieben sich beshalb bei mir zu melden.

Matibor, ben 3. Decbr. 1822.

Radete.

#### Un zeige

In meinem Naufe vor dem Derthore ift vom neuen Jahre ab ein Logis im zweiten Stocke zu vermiethen.

Ratibor, ben 5. December 1823.

Samuel Gutmann.

| -      | Getre<br>Preußische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betreibe-Preise zu Ratibor. | fe zu Re     | Betrelbe: Dreife gu Raeibor.                                        | hnet.          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Den 5. | Weigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Korn.                       | Gerfte.      | 1                                                                   | Safer. Erbfen. |
| 1822.  | M. fal. pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RI. fgl. pf.                | R.L. fgl. pf | A. fal. pf. 181. fgl. pf. 181. fgl. pf   Rt. fal. pf. 181. fgl. pf. | 181. fgl. pf.  |
| Beffer | 1 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 15 3                      | 1 3 7        | 1 14 5 1 15 3 1 3 7 - 24 9 1 14 5                                   | 1   14 5       |
| Mittel | 2 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I II 2                      | <u> </u>     | 111 2 1 - 10 - 23 2-                                                | T              |
|        | The state of the s |                             |              | 100000000000000000000000000000000000000                             |                |